## 'Nº 296. Intelligenz : Blatt. Posener

## Montag, den 12. December 1831.

Angefommene Fremde vom 8. December 1831.

fr. Graf Rwiledi aus Broblemo, fr. Baumeifter Robte aus Birte, I. in Do. 99 Wilde; Sr. Kaufmann Reumann. aus Stettin, gr. Gutebefiger Weffer-Bli aus Napachane, Sr. Gutobef. Ralffein aus Pfarftie, I. in No. 243 Bredlauerstraße; Frau Gutebes. v. Chlapowefa aus Sominiec, 1. in Do. 251 Bred= lauerstraße; Frau Gutebef. v. Rofosowska aus Golafgon, Sr. Gutebef. Glowiecki aus Recg, I. in Ro. 395 Gerberftraße; Sr. Gutebef. Swiniarffi aus Turoftowo, fr. Gutebef. Deeboweffi aus Kludein, Frau Gutebef. Wodpol aus Dbergyet, fr. Pachter Blendowski aus Ulenno, Sr. Pachter Dobroslawski aus Kurowo, I. in Do. 391 Gerberftrafe; Frau Landrathin Schubert aus Buf, I. in Do. 101 Breite= ftrafe; Gr. Gutebes. Ciefielefi aus Rafgfowo, Frau Gutebef. v. Tomicka aus Gudorgewo, fr. Pachter Butowefi aus Jaraczewo, fr. Pachter Jaraczewefi aus Lowencice, Gr. Burger Zelfe aus Dftrzefjow, 1. in Do. 168 Bafferftrage; Gr. Dberamtmann Briefe aus Pigwozewo, Sr. Adminiftrator Ferfolt aus Sobenichon= hausen, Sr. Wirthschaftsbeamter Beinze aus Pasterwit, I. in No. 136 Wilhelm= frage; Gr. Defonom Pofrzywnicki aus Pastowo, I. in No. 165 Wilhelmsftrage; Sr. Erbherr Rofjutsti aus Ryczywol, I. in Ro. 370 Dominikanerftrage; Sr. Erb= herr Gafforowski aus 3berki, I. in Do. 33 Ballifchei; Gr. Papiermuller Bolff= ramm aus Filehne, I, in No. 20 St. Abalbert; Br. Conducteur Gotsch aus Dolajewo, I. in No. 95 St. Abalbert; Br. Leberfabrifant Bernt und Br. Raufmann Josfe aus Birnbaum, I. in No. 124 St. Abalbert.

Wertiffement. Bum Berkauf bes in ber Stadt Schubin unter Do. 67 be= legenen, ben Gerbermeifter Samuel und Unna Sternschen Cheleuten gehörigen, auf 782 Rthl. abgeschätten Grundftude nebft Bubehor, feht im Wege ber nothe

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości wraz z przyległościami w mieście Szubinie pod liczbą 67 sytuowanéy, do garbarzy Samuelai Anny małżonków Stern należącey, na 782 tal. ocenionéy, wyznaczony iest wendigen Subhastation der neue peremtorische Dietunge-Termin auf den 21. Januar 1832 vor dem Herrn Kammergerichte-Affessor v. Ingersleben Morgens um 11 Uhr an hiesiger Gerichtsstätte an.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Bugleich wird ber, bem Mufenthalte nach unbefannte Realglaubiger, Defonom Ernft Rute, für welchen im Sypothefen= buche biefes Grundftude Rubr. III. No. 2. 600 Rthl. eingetragen fteben, bier= burch vorgeladen, in bem gebachten Ter= mine zu ericheinen und feine Rechte mabr= junehmen, widrigenfalls bem Deiftbie= tenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufgelbes bie Lofdung feiner eins getragenen Forderung, ohne Produttion ber Schuld= und Berpfanbunge = Urfunde bom 4. Juni 1825, welche einzureichen ift, erfolgen wirb, er mag bamit leer ausgeben ober nicht.

Bum Uffistenten ift bemfelben ber biefige Juftig = Commiffarius Landgerichtes Rath Brir ex officio bestellt worden.

Bromberg ben 27. August 1831. Ronigl. Preuß. Land Bericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Czernicjewo, im Gnesener Rreise, unter No. 52 belegene, bem Michael Fetter zugehörige Grundstud nebst Pertinenzien, welches nach ber gezrichtlichen Taxe auf 280 Athl. 25 sgr.

w drodze koniecznéy subhastacyi nowy licytacyiny termin peremtoryczny na dzień 21. Stycznia 1832. r. przed Ur. Ingersleben Assesscrem Sądu Kameralnego zrana o godzinie 11. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Zarazem zapozywa się ninieyszém z pobytu niewiadomy wierzyciel realny, Ekonom Ernst Ruks, dla ktore. go w xiędze hypotecznéy teyże posiadłości 600 tal. pod Rubr. III. No. 2. są zaintabulowane, ażeby w pomienionym terminie stanał i praw swych dopilnował, gdyż w razie przeciwnym nie tylko posiadłość naywięcéy daiącemu przysądzoną zostanie, lecz oraz po złożeniu w Sądzie summy kupna wymazanie pretensyi iego nawet bez produkowania obligacyi z dnia 4. Czerwca 1825. r., którą wszelako podać należy, nastąpi, a to bez względu, czyli z pią wyidzie próżno lub nie.

Za Assystenta przydany mu iest z urzędu tuteyszy Kommissarz sprawiedliwości i Sędzia Ziemiański Brix.

Bydgoszcz dnia 27. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w mieście Czernieiewie powiecie Gnieźnieńskim pod No. 52. położona, do Michała Fetter należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 280 Tal. 25 sgr. iest oceniona, w

gewurdigt worden ift, foll im Mege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben.

Bu bem Zwecke haben wir einen Biestungs = Termin auf den 4. Januar 1832 vor dem Herrn Landgerichts = Rath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angeseit, zu welchem Kauflustige vorgeladen werben.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben. Gnesen ben 31. October 1831.

Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

Subhastationspatent. Da ber jum bffentlichen Bertauf bes im Mogil= noer Rreife belegenen, ben Unton v. 310= tnidifden Erben gehörigen Gutes Dobie= fzewice am 2. September c. angeftanbe= ne peremtorifche Bietungstermin gu einer Zeit anberaumt war, wo bie Chos lera in Gnesen noch herrschte, fo fann, ben eingegangenen bestehenden Borfchrif= ten gemäß, ber Buschlag bes qu. Gutes fur bas im obigen Termine abgegebene Meiftgebot von 18000 Rthl. in Beft= preuf. Pfandbriefen nicht erfolgen, viel= mehr ift ein neuer peremtorifcher Bie= tungetermin auf ben 21. Marg f. vor bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Biebermann Morgens um 9 Uhr in unferm Inftructionegimmer anberaumt worben, zu welchem Raufluftige mit ber Radricht vorgeladen werden, bag bie revi= birte Zare, welche gur Ginficht in unferer Regiffratur bereit liegt, einen Werth pon 18467 Rthl, 20 fgr. ergeben hat.

drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 4. Stycznia 1832. zrana o godzinie 9tey
przed W. Sędzią Jekel w mieyscu, na
który zdolność kupienia maiących za,
pozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze

naszév przeyrzaną być może.

Gniezno dn. 31. Paździer. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gdy termin peremtoryczny do publicznéy sprzedaży wsi Dobieszewice w powiecie Mogilinskim położoney, sukcessorom Antoniego Złotnickiego należącey, na dzień 2. Września r. b. a zatem w tym czasie wyznaczonym został, gdzie Cholera w Gnieżnie ieszcze grasowała, więc dla tego też i stósownie do przepisów w tym względzie wydanych i istnących, przybicie rzeczonéy wsi za Pluslicitum w terwinie powyższym w kwocie 18000 tal. w listach zastawnych zachodniopruskich postapione, nastapić nie może, lecz owszém nowy termin peremtoryczny na dzień 21. Marca 1832 zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Biedermann w sali naszéy instrukcyinéy wyznaczonym został, na który zdatnych nabywców. z tém oświadczeniem zapozywamy, i po zrewidowaniu taxy, która w Re-

Bugleich werben bie ihrem Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger:

- a) die Unna verwittwete Defareta, geborne v. Blotnicka,
- b) Die Untonina verebelichte b. 2Bolefa, geborne v. Blotnicka,
- c) Die Geschwifter Bonaventura, Ja= fob, Catharina und Salomea Boructi,
- d) Die Chegattin bes Thabeus v. Erzein= Bi, 1. voto v. Boruca,

hierdurch offentlich vorgelaben, ihre Rechte in bem vorftebenben Termine wahrzunehmen, unter ber Verwarnung, baf im Kalle bes Husbleibens bem Deift= bietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, die Loschung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und gwar ber legtern, ohne daß es zu diesem 3weck ber Production ber Inftrumente bedarf, erfolgen wirb.

Gnefen ben I. December 1831.

Ronigl. Preug. Land= Gericht.

gistraturze naszey przeyrzaną bydż może, wartość rzeczoney wsi na 18467 tal, 20 sgr. okazala się.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wie-

- a) Anna z Złotnickich owdowiala Mekarska, was a second us , 100)
- b) Antonina z Złotnickich Wolska,
- c) Bonawentura Jakob, Katarzyna i Salomea rodzeństwo Boruccy,
- d) Ur. Tadeusza Trzcinska 1 go ślubu Borucka,

aby w powyższym terminie licytacyi nym praw swych dopilnowali, z tém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, nie tylko, że naywięcey daiacemu przyderzenie udzielonym zostanie, ale nadto, po urzedowem ułożeniu summy kupney, wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako też spadłych długów, a to ostatnich ber produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów, nastapi.

Gniezno d. 1. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boitralcitation. Aufber, ben Gottlieb Rubelfchen Erben in Gemeinschaft gugehörigen Freigartnerftelle Do. 17 ju herrnprotich, haften in Rubr. III. sub No. 1., Jufolge Schuldverschreibung vom 12. Juli 1796 und ex Cessione bes Christian Gott= lieb Sanfel bom 18. Oftober 1797, fur ben Partframer-Melteffen Johann Gottlieb Waldt, ex Decreto vom 21. Oftober 1797 à 4 pet. Berginsung, 176 Rthl. Capital. Dad ber Angabe ber gegenwartigen Befiger bes verpfandeten Grund= ffucts foll bas Capital langft guruckgezahlt feyn und bas baruber fprechende Sypothefen-Inftrument mit ber auf bemfelben befindlichen außergerichtlichen Quittung bes Johann Gottlieb Balbt, de dato Breslau ben 6. Juli 1799, haben biefelben ju ben Acten überreicht, ohne bie gerichtliche Recognition biefer Privat = Quittung

von den Erben des inzwischen verstorbenen ze. Waldt bei der Undekanntschaft beren Aufenthaltsorts, beschaffen zu können. Auf Antrag der Rudelschen Erben werden daher alle diesenigen, die and irgend einem Grunde Ansprüche an besagtes Capistal und Instrument als Erben oder Cessionarien des Partkrämer = Aeltesten Johann Gettlieb Waldt oder sonstigem Rechtsgrunde zu haben vermeinen, aufgesordert, innerhalb dreier Monate, längstens aber in dem auf den 7. März 1832 Vorsmittags 10 Uhr vor dem Herrn Assens aber in dem auf den 7. März 1832 Vorsmittags 10 Uhr vor dem Herrn Assensigen, widrigenfalls sie damit präcludirt und mit Cassation des Instruments und Löschung der Post im Hypothekenbuche, dem Antrage gemäß, versahren werden wird. Nedrigens werden die Herren Justiz-Commissionen Hahn und Krull zur etwa nöthigen Bevollmächtigung vorgeschlagen.

Breslan ben 28. October 1831.

Roniglich Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Borwerksbesiger Johann George Gladys aus Dąbrowke und dessen Braut, Unna geborne Starzynska, durch den vor ihrer Verheirathung am 14. December 1830 vor Notar und Zeugen errichteten und am 8. November c. gerichtlich verlautbarten Ehevertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Wollftein ben 9. November 1831.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publicznew wiadomości że posiedziciel folwarku Jan Woyciech Gladysz z Dąbrowki i oblubienica iego Anna Starzyńska, według kontraktu malżeńskiego pod 14. Grudnia 1830. przed Notaryuszem zawartego, a w dniu 8. b. m. sądownie przyznanego, przed wstąpieniem w związki małżeńskie, wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wolsztyn d. 9. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustabt soll das auf der Charlottenstraße hieselbst unter No. 288 belegene, auf 200 Athl. gewürdigte Haus in dem dazu anderaumten Termine auf den 20. Februar f. Vormittags um 9 Uhr öffentlich verkauft werden, was besigfähigen Kaussustigen bekannt gemacht wird. Rawicz ben 29. November 1831.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Folgende Bekanntmachung wird auf ben Untrag bes Konigl. Polnischen Polizei-Besserungs-Gerichts zu Kalisch, zur dffentlichen Kenntniß gebracht:

Auf bem Territorio der Guter Dftro= mo = Ralistie murbe am 6. Juli b. 3. ein ermordetes Frauengimmer, wel= ches ben Abend vorher von mehreren Menfchen in einem burgerlichen Uns juge mit einem, in einen Bauernrock gefleibeten unbefannten Manne um= hergehend gesehen worden, und an ber ein weißer rothgeblumter Mermel von einem Frauenrock befindlich war, ge= funden. Ihr ungefahres Alter war 22 Jahr, fie war 21 Ellen groß, farten Rorperbaues, hatte buntle am hinterkopf & Elle lange haare, war runber Gefichtsbilbung, hatte eine aufgeftulpte Rafe, blaue Augen und fehlerfreie Bahne. Sammtliche Beborben und ein jedes Individuum, bem ber Aufenthaltsort ber Ermordeten ober bie Urfache ihrer Entfernung von bemfelben befannt ift, werben aufge= forbert, folches bem oben gebachten Berichte ichleunigft anzuzeigen.

Kalisch den 26. November 1831. Posen den 5. December 1831.

Ronigliches Inquifitoriat.

Bining James College

Następuiące Obwieszczenie podaie się na wniosek Król. Polskiego Sądu Policyi poprawczéy w Kaliszu, do publicznéy wiadomości:

Dnia 6. Lipca r. b. na gruncie dobr Ostrowa Kaliskiego znalezio. na została niewiasta zamordowana; wiele osób widziało, iż wieczorem dnia poprzedniego, po mieysku ubran a, przechodziła z męszczyzną nieznanym, w kamizeli; znaleziono na niév rękaw od sukni w kwiatki czerwone na tle białym, miała lat około 22, wysokości 214 łokci, była budowy silney, włosów ciemnych z tyłu głowy na pół łokcia długich, twarzy okragley, nosa zadartego, oczów niebieskich, zęba żadnego nie brakowało. Wzywa zatem wszelkie władze i mieszkańców mogących mieć wiadomość o mieyscu iéy pobytu i o okolicznościach oddalenia się z niego, aby takową Sądowi naszemu iak nayspieszniéy udzieliły.

Kalisz d. 26. Listopada 1831.

Poznań d. 5. Grudnia 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Subhastationspatent. 3um Derfaufe des bierfelbft in ber Ralifder Bor= fabt unter Do. 335 belegenen, ben Au= guft Szezepanstifchen Erben gehörigen, bolgernen Wohnhauses nebft Garten und einem Quart Acter, welche zusammen gerichtlich auf 473 Rthl. 15 fgr. geschätzt worden find, haben wir auf ben Untrag ber Glaubiger einen neuen Termin auf ben 3. Januar 1832 Morgens um to Uhr vor bem Juftig = Rath Pratich in unferm Inftruftions = 3immer angefett, ju welchem wir Raufluftige mit bem Be= merfen einlaben, bag por ber Bulaffung gum Ligitiren eine baare Caution von 30 Rthl. verlegt werden muß.

Die Tare kann in unserer Registratur wahrend ber Dienststunden eingesehen werden.

Rotofchin ben 3. September 1831. Fürftlich Thurn= und Taris= fches Fürftenthums=Gericht.

well he rereauteur

Bekanntmachung. Es wird hiersburch in Erinnerung gebracht, daß die Einzahlung der halbsährigen PfandbriefsZinsen den 12. December c. beginnt und den 24. December c. endet. Die Zinsen sind zu händen des Rendanten, im Beissen der Euratoren und gegen deren gesmeinschaftliche Quittung, im Cassenlokale in den durch Anschlag näher zu bezeichsenden Stunden, zu zahlen.

Die Auszahlung ber Zinsen an bie Coupons-Inhaber bauert vom 27. Des cember c. bis jum 16. Januar 1832. Bur Erleichterung bes Geschäfts ift es

Patent subhastacyiny. Końcem sprzedaży domostwa drewnianego tu na Kaliskim przedmieściu pod No. 335. położonego i do sukcessorów po Augustynie Sszczepańskim należącego z ogrodem i z kwartą roli w ogólnéy wartości Tal. 473. sgr. 15. wyznaczyliśmy na wniosek wierzycieli nowy termin na dzień 3, Stycznia r. 1832. o godzinie 10. zrana przed naszym Sędzią Pratsch wizbie naszéy instrukcyinéy, na który cheć kupna maiąci ninieyszém się zapozy. waią z nadmieniem iż przed licytacya kaucya w gotowiźnie w ilości Tal. 30. złożoną być musi.

Taxa podczas godzin urzędowych w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 3. Września 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Obwieszczenie. Przypominamy, iż zapłata półroczney prowizyi od listów zastawnych zaczyna się dnia 12. Grudnia r. b. i kończy się dnia 24. Grudnia r. b. prowizye zapłacą się na ręce Rendanta w przytomności Kuratorów Kassy i za wspólnym tychże kwitem w lokalu kassowym w godzinach przez przybicie na drzwiach bliżey oznaczyć się maiących.

Wypłata prowizyi trwa od 27. Grudnia r. b. aż do 16. Stycznia 1832. Dla przyspieszenia wypłaty zechcą Interessenci kupony wraz z specyfigwedmäßig, bie Coupons mit einer Gpecififation berfelben, welche ben Damen bes Gute, die Rummer und ben Betrag enthalt, zu übergeben, bolon ES

Bemerft wird hierbei aber, baf bie Caffe nicht verpflichtet ift, Die Binfen mit der Poft zu versenden, fonbern, bag es nach 6. 295 bes Credit-Rieglements Ga= de eines jeben Intereffenten ift, folche gegen Prafentation der Coupons fich felbft abzuholen ober abholen zu laffen. Gollten beffen ungeachtet, wie fruber ge= fchehen, Bind-Coupons mit der Poft ein= geben, und bie Berfendung ber Gelber gewünscht werben, fo ift bie Caffe ermadtigt worden, jur Beffreitung ber Roften, fur eine jebe Expedition 2 fgr. 6 pf. in Abzug zu bringen.

Pofen ben 7. December 1831. Provingial=Landschafts = Diret= all intion. plantil

sad Wiestwa.

Gradula in b. proviewe washers sin

nn roce Rendental w heavy tomno di

rychie i when si tokalu kateen um w

to be said travella to be et.

Conducto D. S. do 16. S. verille 1839.

The prescrieszenia wyplaty eschen

Interessence supony wraz z sweevil-

much dresy 1 22 repolation

kacyą obeymującą nazwisko dobr. numer i ilość prowizyi podać. Nadmienia się iednak, iż Kassa nie iest obowiązaną, prowizye przez pocztę rozsyłać, lecz podług §. 295. Regulaminu kredytowego rzeczą iest každego Interessenta, takowe za produkowaniem kuponów samemu lub przez kogoż odebrać. Gdyby iednak pomimo tego kupony, iak dawniey się działo, przez pocztę nadeyść miały i chciano mieć przesłane pieniadze, w takim razie Kassa autoryzowaną iest, na zakrycie kosztów za każdą expedycyą 2 sgr. 6 fen. potrącić.

Poznań d. 7. Grudnia 1831.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Arrelled Isburns ton Carile

den 1949. December 2. enter. Die kullen

fine ju Banden bes Renbanten, in 2000

melufefelliche Qultimes, im Ceffenbiate

Die Antesblung der Blufen in Die

Capenda Juhaber concer vom 27. De

college d. bis gun 16, Januar 18 io.

Ber Erfoichterung bes Befchafte ift es

fren par Cherbern und gegen dans

face Firstenebungen beid Das Saus Do. 125 Breite-Strafe in Pofen ift zu verlaufen. Jourses comie, Przypominany,

Staff council of the Price mers 3d rathe bem, mir bekannten Entwender meines Feberfchneibe-Infrumente, es mir fofort wieber guguftellen. Beicher. Craduia Tob i kod reses with a .. Con the god is todays of all and my